## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

Nº 107. Freitag, den 4. Mai 1838.

## Ungekommene Fremden vom 2. Mai.

herr Rammerberr v. Garcypusti aus Bentichen, Sr. Raufmann Banbelem aus Stettin, I, in Do. 3 Salbborf; Br. Guteb. v. Roczerowefi aus Gosciecun, I in Do. 7 Gerberftr.; Sr. Guteb. v. Ruroweff aus Chatamy, Sr. Gutebefiger v. Mlidi aus Ragmierg, Frau Guteb, v. Szolbrefa aus Deutsch = Poppen, Br. Beiftlicher Sanbulefi aus Scharfenorth, Br. Umtmann Sanbylefi aus Biefemo, Sr. Raufm. Prufer aus Rogafen, I. in Do. 3 Bilb. Str.; Br. Raufm. Rraufe aus Berlin, fr. Guteb. Roch aus Beige, fr. Guteb. v. Dabrowell aus Winna-Gorg, I. in Do. 1 St. Martin; Gr. Guteb, v. Boromefi aus Dporomo, Gr. von Unruh, Sauptmaun im 19ten Inf. Regt., aus Dftromo, Sr. Rreis-Dhyfifus Dr. Stanelli aus Roffen, Sr. Mojon, Rand. der Theol., aus Neuchatel, I. in No. 21 Bilf. Str.; Sr. Defonomie-Infpettor Gottgetreu aus Reuftadt b/p., Sr. Raufm. Lichtenfiein aus Bromberg, Sr. Raufin, Lubczynsti aus Samter, I. in Do. 5 Ga= pichaplat; Sr. Pachter Banaffliewicz aus Cepno, Sr. Probft 3yngo aus Groß. Lat, Sr. Guteb. v. Cfalamefi aus Stryfowo, I. in Do. 41 Gerberfrage; Sr. Raufm. Leffer aus Landsberg a/B., I. in Ro. 15 Breiteffr.; Sr. Guteb. Schulg aus Kornaty, Rrau Guteb. v. Bafrgemefa aus Zabno, I. in Do. 38 Gerberftr.; br. Guteb, b. Zoltoweff aus Ujago, Br. Guteb. v. Raboneff aus Miggegyno, Br. Guteb. v. Drwesti aus Czarny Piątfowo, Frau Guteb. v. Roftworowsta aus Polen, fr. Bevollmachtigter b. Zaborowefi aus Malinie, I. in No. 15 Breslauer= Str.; Sr. Pachter Rorntowsti aus Babin, I. in No. 89 Ballifchei; Sr. Raufm. Ramad aus Frauftabt, I, in Do. 11 Buttelftrafe; Gr. Pachter Symittowefi aus Siedmierogowo, Sr. Guteb. Gozmirefi aus Popomeo, I. in no. 7 Wafferfrage.

1) Befanntmachung. Im Sopo= thekenbuche bes im Abelnauer Rreise be= legenen Gutes Czefanowo find Rubr. III. sub No. D. auf Grund bes uver ben Nachlafi bes Michael v. Biernachi errich= teten Motariate-Erbrezeffes bom 3. Oftos ber 1810, und bes über bie binterblie= benen Kinder ber Karoline Cecilie von Biernacta verchelichte von Wojafowefa, gerichtlich aufgenommenen Kamilienrathe. Befchluffes vom 8. April 1812 gufolge ber unterm 21. Dai 1819 prafentirten Unmeloung, und mit Ginwilligung bes Befigere des Gutes, im Protofolle vom 3. Oftober 1819 ex decreto bom 24. Rebruar 1823 16,666 Rthlr. 16 gGr. ober 100,000 poln. Gulden gu 5 pet. ginebar, fur die Rarolina Unna Untonina und ben Ignah Carl Rafael, Geschwifter v. Wojafowefi eingetragen, von benen nach erfolgter Lofchung der, ber Rarolina Unna Antonina v. Wojafoweta gufteben= ben Salfte , bie bem Ignat Carl Rafael von Wojafowefi gebuhrende Salfte mit 8333 Mthlr. 8 aGr. noch validirt.

Das über diese Forderung ausgefer, tigte Dokument ist angeblich verloren gegangen, und es werden hierdurch alle diejenigen, welche als Eigenthümer, Eestionarien, Pfand = oder sonstige Briefs-Indaber an die gedachte Post und das darüber ausgestellte Instrument Ansprücke zu machen haben, aufgesordert, ihre Aussprücke spätestens in dem am 27. Ausgust 1838. Vormittags 10 Uhr vor dem Reserendarins Berndt anstehenden Termine anzuzeigen, widrigenfalls sie mit denselben präkludirt und ihnen dess

Obwieszczenie. W księdze hypotecznéy dóbr Czekanowa w powiecie Odolanowskim położonych, w Rubr. III. pod No. 5 zostały na mocy działów notarycznych nad pozostałościa -Michała Biernackiego na dniu 3. Października r. 1810 zawartych i uchwały rady familiynéy nad pozostałemi dziećmi Karoliny Cecilii z Biernackich zamężney Wojakowskiey, sądownie sporządzonéy z dnia 8. Kwietnia roku 1812 stósownie do podania na dniu 21. Maja r. 1819 zapresentowanego i za zezwoleniem dziedzica dóbr w protokule z dnia 3. Października roku 1819 według dekretu z dnia 24. Lutego roku 1823 dla Karoliny Anny Antoniny i Ignaca Karóla Rafała, rodzeństwa Wojakowskich 16,666 Tal-16 dgr. czyli 100,000 złotych polskich, po pięć od sta prowizyi opłacaiące, zaintabulowane, z któréy to summy, po nastąpioném wymazaniu półowy Karolinie Annie Antoninie Wojakowskiey przypadaiącey, ieszcze połowa Ignacowi Karólowi Rafałowi Wojakowskiemu należąca się w ilości 8333 Tal. 8 dgr. płatną iest. Dokument na pretensyą tę wygotowaney podobnie zaginionym został. Zapozywaią się przeto wszyscy ci, którzy iako właściciele, cessyonaryusze zastawni lub inni posiedziciele do summy wzmiankowaney i dokumentu na takową wygotowanego pretensye mieć sądzą, aby takowe naypóźniey w terminie na dzień 27. Sierpnia 1838 zrana o godzinie 10tév przed Urhalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt merben mirb.

Pofen, ben 21. Marg 1838.

Ronigl. Dber-Landesgericht. I. Abtheilung.

2) Bekanntmachung. Im Supothefenbuche bes im Wrefchener Rreife bes legenen Guts Bieganowo, find nuf den Untrag bes fruberen Gigenthumers in ben Protofollen vom 5. April 1796 und 19. April 1797 zufolge Berfugung bom 30. Oftober 1800 Rubr. III. sub No. 3. 666 Rtfr. 16 gor. ober 4000 poln. Gulben gu 5 pCt. ginebar fur bie Abal= bert von Cgarnedischen Erben eingetra= Diese Post, welche nach ber Be= hauptung bes gegenwartigen Gigenthu= mere bes verpfanbeten Gute getilat fenn foll, wird auf feinen Antrag bierburch aufgeboten, und bie Abalbert von Czar= nedifchen Erben, beren Erben, Ceffionarien, ober alle biejenigen, welche an beren Stelle getreten find, aufgeforbert, ihre etwanigen Unfpruche fpateftens in bem am 24ften Muguft 1838. Bor= mittage 10 Uhr vor dem Referendarius Berndt anftebenden Termine anzuzeigen, widrigenfalls fie mit benfelben prafludirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen auf= erlegt werben wirb.

Pofen, ben 21. Marg 1838.

Ronigl. Dber = Lanbes = Gericht. Krol. Glowny Sad Ziemiański. I. Abtheilung.

Berndt Referendaryuszem wyznaczonym podali i uzasadnili, albowiem w razie przeciwnym z takowemi wylaczeni i względzie tym wieczne milczenie im nakazane będzie.

Poznań, dnia 21. Marca 1838. Król. Główny Sad Ziemiański; Wyd. I.

Obwieszczenie. W księdze hypotecznéy dóbr Bieganowa w powiecie Wrzesińskim położonych, dla sukcessorów Woyciecha Czarneckiego na wniosek właściciela dawnieyszego w protokułach z dnia 5. Kwietnia roku 1796 i 19. Kwietnia roku 1797 stósownie do dekretu z dnia 30. Października roku 1800 w Rubr. III. pod No. 3. 666 Tal. 16 dgr. czyli 4000 złt. pol. po 5 od sta czynszu opłacaiące, zaintabulowane zostały.

Summa ta, która podług twierdzenia właściciela teraźnieyszego dobr zastawionych iuż ma być zpłaconą, na wniosek togoż ninieyszém się wywołuie i zapozywaią się sukcessorowie Woyciecha Czarneckiego, następcy i cessyonaryusze tychże, iako też wszyscy ci, którzy w mieysce wstąpili, aby pretensye swych iakiekolwiek, naypóźniey w terminie na dzień 24. Sierpnia 1838 zrana o godzinie 10téy przed Ur. Berndt Referendaryuszem wyznaczonym podali, albowiem w razie przeciwnym z takowemi wyłączeni i wieczne milczenie im nakazane bedzie.

Poznań, dnia 21. Marca 1838. I. Wydziału.

3) Bekanntmachung. Bur offent= lichen meiftbietenden Berpachtung bes im 3. bis babin 1839, unter ben in ber Regiffratur einzusehenben Bedingungen, ftebt ein Termin auf ben 9. Juni c. Bormittags um 10 Uhr bor bem herrn Dber = Lanbes = Gerichts = Rath Rraufe in unferem Inftruttions = 3immer an, ju welchem Pachtluftige biermit porgelaben werben.

Bromberg, ben 10. April 1838.

Konigl. Dber = Lanbes = Gericht.

Obwieszczenie. Do publicznego wydzierzawienia wsi szlacheckiey Guesener Rreise belegenen Rittergute Odrowąża w powiecie Gniegnińskim Dbroważ auf ein Jahr, von Johanni b. położoney, na ieden rok, od Sgo Jana r. b. aż dotąd 1839 roku, pod warunkami, które w Registraturze naszéy przeyrzane być moga, wyznaczyliśmy termin na dzień o. Czerwca r. b. zrana o godzinie rotév w izbie naszéy instrukcyinéy przed W. Radzcą Sądu Głównego Ziemiańskiego Krause, na który cheć dzierzawie, nia maiących ninieyszém zapozv. wamy,

Bydgoszcz, d. 10. Kwietnia 1838. Król. Główny Sąd Ziemiański.

4) Mothwendiger Derkauf. Land : und Stabt = Gericht gu Pofen.

Das zum Nachlaffe ber Catharina ver= wittweren Beber geb. Malinowska gebo= rige, auf ber biefigen Borftabt Schrobfa Do. 76. belegene Grundftud, abgeschatt auf 1005 Rtlr. 18 fgr. 1 pf. gufolge ber, nebft Sypothetenschein und Bedingungen in ber Regiftratur einzusehenben Zare, foll am 13. Juli 1838 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtestelle fub: haffirt werden.

Pofen, ben 17. Marg 1838.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko - mieyski w Poznaniu.

Nieruchomość do pozostałości Katarzyny z Malinowskich owdowiałéy Weber należąca, w Poznaniu na przedmieściu Srodce pod No. 76 sytuowana, oszacowana na 1005 Tal. 18 sgr. 1½ fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 13go Lipca 1838 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwyklém posiedzeń sadowych sprzedana.

Poznań, dnia 17, Marca 1838.

5) Der Schuhmachermeister Gottfried Flemming und die unverehelichte Sva Rosina Mayer von hier, haben mittelst Ehevertrages vom 27. Marz d. J. die Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen.

Bromberg, ben 28. Marg 1838. Konigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

Syllox automition in a

Gottfried Flemming maister kunsztu szewskiego i niezamężna Ewa Rosina Mayer tu ztąd, wyłączyli ugodą przedślubną z dnia 27. Marca r. b. wspólności maiątku.

Bydgoszcz, dnia 28. Marca 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-

Mieyski.

6) Bekanntmachung. Alle diesenigen, welche an die Amts-Caution des gewesenen Salarien, Kassen-Controlleur, jesigen Sekretair Ludwig aus seiner früsteren Amtsverwaltung Ansprüche zu haben vermeinen, werden hiermit aufgesfordert, dieselben spätestens in dem auf den 12. Mai 1838. Vormittags 9 Uhr vor dem Deputirten Land, und Stadt-Gerichts-Asselfes zweigel in unserm Geschäftslokale anstehenden Termine geltend zu machen, widrigenfalls sie mit ihren Ansprüchen präkludirt werden und die Caution zurückgegeben werden wird.

Rogafen, ben 30. Januar 1838.

Ronigl. Preuß. Land= und Stadtgericht.

7) Ueber ben Nachlaß bes verstorbenen Seiler Friedrich August Lehmann hier, ist unterm 3. Detober pr. ber erbschaftliche Liquidationsprozeß erbsfnet worden. Der Termin zur Anmelbung aller Ansprüche steht am 28. Mai c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Land= und Stadtgerichts=

Obwieszczenie. Wszyscy, któ. rzyby do kaucyi byłego Kontrollera Kassy Salaryinéy, a teraźnieyszego Sekretarza Ludwika z dawnieyszego urzedowania iego pretensye rościć mogli, wzywaią się ninieyszém, ażeby takowe naypóźniey w terminie dnia 12. Maja r. b. przed południem o godzinie gtey przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemskomieyskiego Ur. Zweigel w zabudowaniu Sądu naszego wyznaczonym, uzasadnili, inaczéy bowiem z takowemi do kaucyi powyżey wzmiankowanéy prekludowanemi zostana, która następnie wydaną będzie.

Rogožno, dnia 30. Stycznia 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Nad pozostałością zmarłego powroźnika Fryderyka Augustyna Lehmann z Rogoźna, otworzono w dniu 3. Października przeszłego roku process spadkowo-likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 28. Uffeffor Aubale im Partheienzimmer bes biefigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklart, und mit seinen Forderungen nur an dasjenige, mas nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Rogafen, am 3. Mars 1838. Ronigl. Preuf. Land= und Stadtgericht. Maja r.b. o godzinie gtéy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Ur. Assessorem Sądu Ziemskomieyskiego Kubale.

Kto się w terminie tym nie zglosi, zostanie za utracaiącego prawo pierszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgloszonych wierzycieli pozostało.

Rogoźno, dnia 3. Marca 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

8) Ueber ben Nachlaß des, am 20. Oktober 1835. zu Blesen verstorbenen Biehe handlers August Stengert ist am 21. Descember v. I. der erbschaftliche Liquidationsprozes eröffnet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ausprüche sieht am 26. Mai d. J. Bormittags um 11 Uhr vor dem Lands und Stadt Gerichts-Math Eggert im Partheienzimmer des hiesigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termin nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklart, und mit seinen Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Glanbiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Schwerin, den 25. Februar 1838. Konigl. Land= und Stadt= Gericht. Nad pozostałością zmarłego dnia 2. Października 1835 r. w Bledzewie bydłem niegdyś handlującego Augusta Stengert, otworzono dnia 21. Grudnia r. z. process spadkowo - likwidacyiny.

Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 26. Maja r. b. na godzinę 11stą przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Ur. Eggert Sądu Ziemsko mieyskiego Sędzia.

Kto się w teru inie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakiegoby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Skwierzyna, dn. 25. Lutego 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Poifralcitation. Die Umte= 9) Raution des vermaligen Friedens = Ge= richte = Erefutore Ignat Grzepfa gu Chilbberg per 50 Rthir. foll frei geges Alle unbefannten Glaubi= ger, welche Unipruche an die gedachte Imtefaution aus ben Dienfiverhaltniffen bes Sanah Grzepfa ale Bulfe : Erefutor bes bormaligen Koniglichen Friedenege= richts gu Pofen und als Exefutor bes pormaligen Roniglichen Friedensgerichts gu Coilbberg gu haben vermeinen, mer= ben baber aufgeforbert, fich bamit inner= balb 6 Wochen, fpatestens aber in bem auf ben 15. Juni c. (auf 6 Wochen binaus) Bormittags 9 Uhr an biefiger Gerichteftatte vor bem herrn Referen= barius Gifeneder anberaumten Termin Wer fich bis zu Diefem Ter= ju melden. min nicht melbet, wird aller feiner Un= fprude an die fragliche Umtskaution fur verluftig erflart, und blos an bie Perfon bes 2c. Grzepla verwiesen werden.

Rempen, den 13. Marz 1838. Konigl. Preuf. Land = und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny. Kaucya urzedowa bylego exekutora Sądu Pokoju Ignacego Grzepka w Ostrzeszowie, w ilości 50 Tal. ma być wydaną. Wzywamy zatem wszystkich niewiado. mych wierzycieli, którzyby do rzeczonéy kaucyi ze stósunków służbowych Ignacego Grzepki iako exekutora pomocnika przy dawnieyszym Sądzie Pokoju w Poznaniu i iako exekutora byłego Sądu Pokoju w Ostrzeszowie rościli pretensya, aby się z takową w przeciągu 6 tygodni, naypóźniéy zaś w terminie na dzień 15. Czerwcar. b. przed południem o godzinie gtéy w tuteyszym mieście sadowym przed Ur. Eisenecker Referendaryuszem zgłosili. Kto się do tego czasu nie zgłosi, utraci wszelkie swe prawa do rzeczonéy kaucyi urzędowey i iedynie osoby Grzepki bedzie się mógł trzymać.

Kempno, dnia 13. Marca 1838.

Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

10) Damenputz und Modewaaren. Durch die in jetziger Leipziger Messe selbst gemachten Einkaufe sowohl, als durch Sendungen von Paris und Lyon, ist mein Damenputz und Modewaaren = Geschäft mit allen Neuheiten gegenwärtiger Saison auf das Bollständigste, Geschmackvollste und billigste assortirt.

C. Jahn, Pofen, Markt No. 52.

<sup>11)</sup> Co Für Landwirthe empsiehlt, außer ihrem bedeutenden Lager denomischer Futtergräser, Gartengemuse, und Blumensaamen: bestes Sommerrubsaat, bestes Leindotter (Ridg), achten Nigaer Kron, Leinsaamen: die Saamen = Handlung Gebr. Auerbach, Buttelftraße.

## der Durchschnitts-Markt-Preise von der Stadt Lissa im Fraustädter Kreise vom Monat April 1838.

| restant or deliver, and       | Attir. Sgr. Pf.         | All Trees and on all the      | Rtle. Egr. Pt. |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|
| Beigen ber Preuß. Scheffel gu |                         | Gerften-Graupe ber Scheffel   | 3 16 -         |
| 16 Meigen                     | 1 19 6                  | Rindfleisch bas Pfund Preuf.  |                |
| Roggen dito                   | 1 5 7                   | Gewicht                       | _ 2 4          |
| Große Gerfte dito             | - 27 11                 | Schweinefleisch dito          | - 3 -          |
| Rleine dito                   | - 21 7                  | hammelfleisch dito.           | - 2 6          |
| Safer dito                    | - 22 5                  | Kalbfleisch dito              | - 2 -          |
| Erbsen dito                   | 1 4 103                 | Siedfalz dito                 | - 1 4          |
| Sirfe dito                    | $1   15   6\frac{2}{3}$ | Butter das Quart              | - 7 6          |
| Buchweißen dito               | 11-1-                   | Bier dito                     | 8              |
| Rubfen oder Leinfaamen dito   |                         | Branntwein=Spiritus dito .    | - 4 6          |
| Weiße Bohnen dito             | 2 6 8                   | Bauholz, die Preuf. Elle nach |                |
| Rartoffeln dito               | - 6 8                   | der Dicke gerechnet           | 2 20 -         |
| hopfen dito                   | 3                       | Die Rlafter Brennholz hartes  | 4 15           |
| hen ber Centner               | 25!-                    | dito dito weiches             | 3              |
| Stroh das Schock à 60 Geb     | 3 25 -                  | Veredelte Wolle der Etr       | 68             |
| Gerfien = Grute ber Cchft     | 3 7 6                   | Ordinaire = dito              | 40             |
| Buchweigen : Grube dito .     | 3 27 6                  |                               |                |